# GAZETA LWOWSK

z Lwowa dnia 12go Kwietnia 1811. Roku:

Obywatele i Mieszkańcy głównego miasta Lwowa, złożyli na nowo nay świetniewsze dowody swoicy dobroczynności itkliwości na dolęcierpiących bliźnich

We Wtorek dnia 9. b. m. dane było na korzyść tuteyszego Jnstytutu ubogich w uprzywileiowanym Teatrze, Oratorium: Stworzenie Swiata, Arcydzieło wiekopomnego Haydena. Towarzystwo nayznakomitszych Dam i Mężów zebrało się w tym celu, aby te nieśmiertelne Dzieło iak naydokładniek było wyexekwowanem.

Teatr był pełnym. Dniem wprzód niemożna iuż było dostać Lóż i Mieysc zamkniętych; wszyscy starali się przyłożyć do tego dobroczynnego zamiaru.

Teatr gustownie był przyozdobionym; piękny korpus strzelców z Obywatelów tego Miasta, odbywał straże w Teatrze. Członki Komissyi Instytutu ubogich i inne szanowne osoby, przyimowały widzów, a liczne Towarzystwo z osób wszystkich stanów żebrane, okazały sprawiało widok. Wielka to byto roskoszą dła Przyiaciela ludzkości, widzieć JW. Gubernatora, JO. Xiecia Reuss Plauen Jenerala komenderniacego, JWW. Arcybiskupów wszystkich trzech obrzadków, oraz wiele osób znakomitych przytomnych, ityle ludzi w tak szlachetnym zamiarze zgromadzonych. Oratorium te przyniosło kassie ubogich znaczną Summę 6306. zł. ryń wynoszącą. Bliższe o tem szczegóły zawiera w sobie urzedowe doniesienie przez W Imci Xiedza Melchiora Sahagiewicza Doktora Teologii i Sekretarza Komissyi Instytutu ubogich nam przesłane, a umieszczone w iwszym dodatku téy gazety.

z Wiednia dnia 3 Kwietnia.

Hrabia Nikolai Szambelan Cesarskofrancuzki, którý dnia 27. p. m. ziechał
do tuteyszey stolicy, miał honor oddadż
od Nayiaśnieyszego Cesarza Francuzów
Nayiaśnieyszemu Panu list zapraszający go, aby raczył bydź Krzesnym Oycem nowo narodzonego Króla Rzym
skiego

Nadesłano tu przez uadzwyczayną okazyę z Paryża następujące Bulletyny:

#### Dnia 25 Marca.

i. Poniewaź mterzna febra Nayiaśnieyszey Cesarzowey Jeymości nayszczęśliwiey ustała, astan zdrowia iey w teraźnieyszym momencie lepszym bydź może, zatem to iest ostatni Bulletyn.

## Podpisano: Corvisart. A. Dubois i Bourdier.

2. Ponieważ Nayiaśnieyszy Krół Rzymski w tak dobrém iest zdrowiu iak tylko życzyć można, zatém to iest ostatui Bulletym.

Podpisano Bourdois i Anvity.

#### z Paryża dnia 22 Marca.

Wczorayszego dnia ogodzinie 9. wwieczor, otrzymał Króż Jegomość Rzymośki w Kaplicy Pałacu Tuilleries pierwszy Chrzest (à etc ondoye). Nayiagnieyszy Cesarz i Król udał się do Kaplicy w towarzystwie Kiążat, Kiężniczek i W Dygnitarzow; przed nim izanim szli dwaj swiadkowie, W. Urzędnicy, Ministowie,

Kawalerowie wielkiego Orła Legii honorowéy. Officerowie służbe czyniacy, Pazie z pochodniami i Heroldowie; w środku Kaplicy przygotowanem byto dla Monarchy poreczowe krzesto pod Baldachimem, -z poduszka pod nogi. Rzymski niesionym był przez swoią Guwernantke; przed nim szedł Dwor wego, a Marszałek Xiaże Canegliano nióst ogón płaszcza iego. W Trybunach Kaplicy znaydowały się osoby Dworu. Kardynał W. Jałmuznik przyjął Cesarza Jmci u drzwi Kaplicy i podał wan wwięcona wodę. Postawiono między oftarzem iporeczami postument z granitu, ma którym stała wspaniała śrebrna-pozła-•ana waza, wodą do chrztu napełniona. Swiadkami chrztu byli Jego Cesarzowiczowska Mość Arcy - Xiaże i W. Xiaże Wurzburski, i Xiaże Eugeniusz, Vice - Król Włoski. Po prawsy stronie a octarza stali Kardynałowie, a po lewey Biskupi w pontyfikalnych ubiorach. Skono wszyscy mieysca swoie zaicli, Kargynał W. Jałmużnik zaistonował Work Creator który grała muzyka Kaplicy. Potém zbliżył się Kardynał do Chrzcielnicy, do któréy i Cesarz Jegomosć od W. Mistrza obrżedowego otem uwiadomiony przystapił; Naviaśniewszy Pan podal sam Dziécie do chrztu. Po ukonczonym obrzedzie, muzyka Kaplicy śpiewała Te Deum, podczas którego Król Rzymski przez swoia Guwernantke do swoich zaniesionym został pokoiów; obok niego szli iego Dworzanie, Adiutant Cesarza, czterech Szambelanów, i dwoch koniuszych; przed nim zaś szło czterech Paziów. JW. Hrabia Lacenede W. Kanclerz Legii honorowey, i JW. Hrabia Marescalchi W. Kanclerz Orderu Korony żelazney, zanieśli, z rozkazu Cesarskiego Królowi Imci Rzymskiemu, wielką wstęgę tychże Orderów. Podcząs tego obrzadku zapalono bardzo piekny -Faierwerk, a nayswietnieysza illuminacya całego Paryża, tłómaczyła powszech. pa radosc.

Dnia 23 Marca Wczorayszego dnia o godzinie 2. po południu, przyimował Cesarz i Krół Jegomość siedząc na Tronie otoczony Kiążętami Familii cesarskie, Kiążętami W. Dygnitarzami, Kardynałami, Ministrami, W. Urzędnikami, Kawalerami wielkiego Orła Legii konorowsy i Dworem swoim, życzenia wielkich Władz Ce. sarstwa, których Prezydenci mieli mowy-

Monarcha Senatowi odpowiedział: .. Senatorowie! Wszystko co mi Francya przy tey okoliczności wynurza, przemawia prosto do moiego serca. Wielkie przeznaezenie Syna moiego bedzie spełnie ném; - przy mitości Francuzów, wszystko łatwen nu będzie. Cieszę się z uczuć które mi wyrażacie.,, Radzie Stanu Cesarz odpowiedział: "Mości Panowie Radzcy Stanu! Zywo pragnatem tego, co mi Opatrzność tezaz dozwoliła. Synmóy żyć będzie dla szczęścia i stawy Francyi. Dzięci nasze zapetnie się szczęściu i stawie iggo poświęca. Dziękuie wam za uczucia, które mi wynurzacie. Potem przyimował Cesarz życzenia Sadu Kafsacyinego, Administracyi obrachunkoweys Rady akademiczney, Sądu cesarskiego, Kapituly Paryzkiey, Ciała municypalnego Paryz kiego, obydwóch ewangelickich Konsystorzów i Instytutu.

Nastapiła zaraz dyplomatyczna Audrencya, na któréy Cesarsko-Austryacki Poseł Jenerał Maior Hrabia Gräne, Fosła Bawarskiego Jenerała Jazdy Hrabiego Wrede i Kapitana Inżynierów Hazzi, Roseł Saski kilku polskich i saskich Officerów, iako też Szambelana Hrabiego Beust, a Poseł Westfalski Hrabiego Bülow Ministra skarbowego Westfalskiego, i Westfalskiego Dyrektora kopalni

Hrabiego Beust, przedstawili.

Pod czas téy dyplomatyczney Audyencyi, wpuszczono Senat, Radę Stanu i inne Władze pierwey Gesarzowi Jegomości przedstawione, do Nayiaśnieyszego Króla Rzymshiego. Król Jegomość leżał w Kołysce darowaney sobie od miasta Paryża, która stała na podwyższeniu pod Baldachimem. Koło niego stała Hrabina de Mantesquiou Guwernantka. Dzieci oesarskich; za nia stały dwie Pod-

Guwernantki, a u boku Dwór Nayiasnieyszego Króla, służbę czyniacy- Władze
se wprowadzone zostały przez Mistrza
Obrzędów Hrabiego Sey seł d'Aix a Prezydent Senatu i naystarszy Prezydent
Sekcyi mieli mowy, na które Guwernantka odpowiadała. Inne Administracye toż samo przywołane i przez Pokoie przeprowadzone zostały; przechodząc
szynity ukłony Królowi Rzymskiemu.

#### z Londynu dnia 15. Marca,

Monitor Paryzki umiescił następujący artykuł: "Mówiliśmy przed kilkoma dniami, że rząd myśli znaczna flotte postać na morże baltyckie. Teraz powiadaia, że ta flotta z 25 okrętów liniowych składać się i pod dowodztwem Sir James Saumarez zostawać będzie. Spodziewamy się, że wkrótce na morze wypłynie; w teraznieyszym krytycznym stanie Europy północpey, iest dla nas wielkiey wagi znaczna w tych stronach potega." Izba handlowa udzieliła wczoray kupcóm towarzystwa rossyjskiego pastepuiace pismo: Pozwolenia przywozu towarów z morza baltyckiego, moga bydz pod następuiącemi wydawane warunkami: Imie Kapitana, imie okrețu i liczba beczek na nim się znaydujących, muszą bydź wyrażone w pozwoleniu, iako téż port na morzu baltyckiem, do którego chce zawinać. Jeżeli ten port na wschod Odry leży, natenczas muszą okręta bez konwoju na morze wychodzić, a punkta zgromadzenia są też same, co i w przeszlym roku. Ci, którzy otrzymają pozwolenie, muszą stawić rekoymią, że okreta do angielskiego porni powrócą, ponieważ w przeszłym roku wiele okrętów naszych pozwoleń na to używało, aby nieprzyjacielowi północnych dostawić produktów.

#### Wypis z Dziennika Star.

Z żalem donosiemy naszym czytelnikóm o złośliwej rozpuście i niespokownościach, które się w okolicy Wottingham stały- Oslatniego Wtorku zgromadziłosię około 1000 robótników na rynku i wali się wszysey do Arnold, gdzie ich liczba w krótce do 3000 naro sła. W któtce okazali chęc do gwałtów, gdy niektórzy zaczęli się wdzierać do domów rozbiiać warsztaty wielu rękodzielń. Pobudką do tego kroku miało im bydź ubóstwo, w którem sami i ich Familie żyżą. Ieszcze nie mamy bliższych o tem zdarzeniu wiadomości, możemy więctylko życzyć sobie, aby tych ludzi zaślepionych wkrótce przekonano, że przez podobne cudzey własności napady, swoiey nędzy nie umujeyszają, lecz owszem bardziey ją powiększają.

#### s Warszawy dnia 6. Kwietnia.

·Wiadomość o szczesliwym połogu Nayiasnieyszey Cesarzewey Francuzów i narodzeniu się Następoy Tronu francuzkiego, otrzymaliśmy ieszcze dnia 30 Marca sztafeta, która o godzinie sciév po południu z Drezna nadeszła- Nazaiutrz: to jest w Niedziele o świcie wystrzelono 101 razy z dział na Pradze stoiących. Frzed południem udali się z zamku Królewskiego JW. Baron Bignon Rezydent Francuzki, i JW. Baron Serra przeszły Rezydent, w towarzystwie Rady Stanu. Ministrów, Jenerałów i Officerów do Koscioła Kollegiały S. Juna, gdzie JW. Biskup Malinowski celebrował msze pontyfitalnie, a po niey intonował Hymn Te Deum, w Giagu ttorego znown działa 101 razy hubnety. Potym Hymnie wszystkie Władze wynurzyły JW. Rezydentowi Baronowi Bignon szczece swoie uczucia iakiemi tchna i iakiemi cały Narod będzie przeięty, skoro się dowie, że się Wskrzesicielowi naszemu pożądany Nac stepca Tronu urodził. Gdy JWW. Rezydenci Brancuzcy z Władzami Kraiowemi z Kościoła pomiędzy dwoma szęregami Grenadyerów wzdłuż niego pod bronia stolacych wychodzili, woysko z ludem licznie zgomadzonym wykrzyknęto kilkakrotnie: Niech zwie Napoleon! -10. Xiqze Józef Popiatowski Minister Woyny i naczelny Wódz Woyska Xięstwa Warszawskiego, dał z powodu tego szczesliwego zdarzenia wielki obiad, na

którym się obydwa JWW. Rezydenci Francuzcy, i Generałowie znaydowali. JO. Xiąże Minister Woyny spełnił zdrowie Nayiaśnieyszego Cesarza Francuzów i Jego dowo narodzonego Następcy, a JW. Rezydent francuzki spełnił zdrowie Nayiaśnieyszego Króla Saskiego Xiążęcia naszego, Rządu, i Woyska Xięstwa Warszawskiego. — Wieczorem cała Warszawskiego. — Wieczorem cała Warszawa zzesisto była oświecona, szczególniey zaś celowały, Dóm JW. Stanisława Potockiego Prezesa Rady Stanu i Ministrów, i brama Pałacu JO. Xięcia Ministra Woyny.

Tegoz samego dnia Woysku Xięstwał Warszawskiego, Rozkazem dziennym przez JW. Generała Fiszera Szefa Sztabu ieneralnego w Kwarterze główney w Warszawie dnia 31 Marca b. r. z woli JO. Xięcia naczelnego Wodza wydanym, o urodzeniu się Krala Rzymskiego

Dnia 3.b. m. wyiechał z tad do Stutgardu JW. Baron Serra przeznaczony na nadzwyczaynego Posła i pełnomocnego Ministra, przy Królu Jmci Wirtemberskim.

doniesiono

JO. Xiąże Poniatowski wezwany Listem Nayiaśnieyszego Pana: w nader pochlebnych dla siebie wyrazach napisanym, aby iechał do Paryża złożyć Nayiaśnieyszemu Cesarzowi Napoleonowi powinszowanie, z powodu urodzenia się mu Następcy, puścił się dnia 4. b. m. w tęchłubną dla siebie podróż, biorąc drogę na Drezno.

#### z Sztokolmu dnia 19. Marca.

Król Jmć zachorował, i kazał dnia wczorayszego powszechnie ogłosić: że zdaie rządy na Jego Królewiczowską Mość Xięcia Nastepcę, dopóki sę stan zdrowia Jego Król. Mości niepolepszy. W publikacyi królewskiey zawiéra się to rozporządzenie, że Xiąże Następca może wyłaśniać konstytucyę rządową z dnia 6. Czerwca 1809 R. oraz inne zasadnicze ustawy królestwa i prawa powszechne, iednakże wykonywaiąc władzę Królewiką, nikogo na godność stanu szlacheckiego, iako też na godność Baronów Hra-

biów, i Kawalerów wynosić nie może. Inne zaś wakuiące urzęda przez te tylko osoby piastowane bydź mogą, które sam Xiąże Następca wybierze.

#### z Jass ania 4. Kwietnia.

Podług wiadomości depiero odebranych, Feldmarszałek Kutuczow obiał z rozkazu Nayiaśnieyszego Imperatora wszech Rossyi Komendę nad Woyskiem rossyiskiem na Multanach i Wołoszczyznie. Oczekuiemy go tu na dzień 5. bieżącego miesiąca.

#### z Grunicy tureckieg dnia 1 Marca-

W Kostantynopolu panuie ciagle zaburzenie między Janczarami; obawiaią się tam codziennie rokoszu. Ministrowie zniewofeni zostali do przedsiewzięcia nadzwyczaynie surowych śzrodków, i burzycielów częścią więzić, częścią główy ucinać im każą. Rozumie fię, że to ma wpływ na publiczna spokoyność. Powszechna iest opinia w Konstantypopolu, že Minister Angielski w celu w zniecania zaburżeń między Janczarami, płatnych agentów utrzymuje. można sobie obiaśnić, dla czego W. Sultan którego wszystkie czynności charakter energiyay okazuia, zuchwałym Janczaróm z miasta ustapić i do obozu W. Wezyra ciągnąć im niekaże; gdzieby odwagi swoiéy lepiéy na nieprzyjaciołach Porty doświadczać mogli, niż na spokoynych mieszkańcach Stambulu.

#### Rozmaite Wiadomości.

Gazeta francuzka Courier de l'Europe zawiera w sobie tę wiadomość: że
między rossyiskim naczelnym Wodzem,
i Rządem serwiańskim stanąć miał traktat, na mocy którego Serwia pod szczególnieyszą opieką Rossyi niepodległą
ma zostać prowincyą. Naczelnikóm serwiańskim maią bydź zasiłki w pieniądzach przyobiecane, a część woyska
przez Serwian na przyszłą Kampanię
wystawić się maiącego, kosztem Rossyi
utrzymywana.

# $m{D} m{O} m{D} m{A} m{T} m{E} m{K}$ נייו

# GAZETY LWOWSKIEY.

#### Doniesienie

ze strony Komissyi Instytutu ubogich.

Dnia o Kwiemia dane byto wtuteyszym Teatrze pod dyrekcya JP. Hogrmana na korzyść ubogich, Stworzenie swiata, wielkie oratorium znanego ze sława Haydena. Skłonna do dobroczynności Publiczność tey Stolicy przyieta naytaskawiey usitowania Komissyi Instytutu, o pomnożenie dochodu ubogich Znana z gotowości swoiey do stużenia potrzebującym pomocy, pierwszego stanu Dama przyjeła z chlubną gotowością prozby Komissyi, azeby wziąwszy imię Matki ubogich, zatrudniła się rozdaniem biletów lożowych, miedzy dobroczynna Noblesse. Starania iey odpowiedziały zupełnie zdaniu uwielbiaiących iey cnoty. — Czynność Organizatora Rządowego Komisyi JW. Barona de Metzburg, prace godnego iey członka W.Konsyliarża Nowakowskiego, gustowne oświecenie i piekna ozdoba Teatru. zastapione przez czułych o dobro ubogich ich Oycow Doywatelow tego Miasta Jch Mosé Panów Koberweina. Winc, Zietkiewicza i Bauera, - Gotowość Municypalności tuteyszey do odbycją warty w Teatrze i odbieranja biletów, bezinteressowna troskliwość Entreprenera Teatru JP. Bulli, aprzyiemna praca pierwszych iego współszkonków - nadewszystko zaś italent

miłosników Muzyki - JWzney z Hrabiów Castiglioni Baroniowey - JW. Teresy Wayroterowney - JWznego, Konsyliarza Apell. Arbtera JP. Kremesa Urzednika gubernialnego i chlubne doloženie fie innych bawiących wtey Stolicy Amatorów muzyki w liczbie przeszto sto osób, wszyftko to pieknie zebrane sprawito w sercach czułych szlachetne wzruszenie, i przyniosto dla ubogich zasitek 6300 zł. ren — Wdzieczna, dobroczynney Publiczności Komissya, składa icy za piekny ten czyn publiczne podziekowanie, a wyliczając imiona osob, które sie do tego naywiecey przyłożyly, oddare hold winny ich sercu, tatentorn, i zaszudze

Z rozkazu Jego Excelencyi JWgo.

Komissyi Prezesa

X. Sahagiewicz.

# Pokanczenie

sposobu wyrakinnie oukra z soku kle-

Z drugiéy zas strony zmnieysza sie waga cukru, leur to tylko na pozór, poniewsz gdy cukier wysycha, woda krystalizacy i ginie, co nie iest cukrem; przytém jest teu cukier, gdy w catości, był wysuszonym, z cukrem kleiowatym niemającym własności ktystalizowania sie obicie zmieszanym, a nawet przez wielką gorącość spalonym, i dla tego zawsze wilgoć w siebie wciągającym. Porównywając sposoby wydoby wanią cykru z trzciny cukrowey i z bóraków, zdaję się sposob Amerykanów północnych wyrabiania cukru klonowego przez wywarzanie soku w ziarnka, ieżeli iest z przynależytą ostrożnością przedsięwzietym, istotną mieć zaletę od powolnéy krystalizacyi.

Sok z klonów kończatych podczas zimnéy pory roku zebrany, całkiem się krystalizuie, ieżeli się przy warzeniu nic nie przepomniało. Sok z klonu górnego ma w sobie prawie zawsze wiekszą lub mnieyszą cześć materyi kleiowatey, stosownie do wcześnieyszego lub późnieńszego wydobycia iego. Ostauni nie jest nawet tak doskonale czystym, słodkim i białym, jak pierwszy. Z sokiem z mażego klonu polnego ieszcze u nas dotąd żadnych nie czyniono doświadczeń. Jeżeli lie syrop warzeniem nie bardzo zgęści, potém zas w praskiem, szklanném albo poléwaném naczyniu w ciepłey izbie postawi, otrzyma fie biało - świetny cukier, który ani w smaku ani w formie krystalizacyi nie różni się od pospolitego, z cukru trzeinowego zrobionego cukru biało - świetnego Mocniey zgęszczony syrop zbiera się w niekształtną Bryłę kryształową.

Jlość cukru zawarta w soku klonowym różni się podług gatunku, wieku i stanowiska drzewa, z którego sok pochodzi, tudzież podług rozmaitości pory roku, w którey się wydobywa.

Ze wszystkich dotąd uczynionych doświadczeń, wypadatą i mogą bydź przyięte następuiące ogólne prawidła

Im wcześniey w porżę roku otrzy. ma się sok z iakiegokolwiek rodzaju klonów, tem obsitszym jest w cukier im dłużey z drzewa sok płynie, tem mniey w sobie cukru zamyka.

Ilość cukru w soku zmnieysza fię w tym samym stopniu, w lakim pora powietrza w nocy letnieysza fię stale.

Sok z klonów kończatych iest daleko obliszym w cukier, niż z klonów gornych.

Podrug postrzeżen towarzystwu detạc ndzielonych, zawierała w sobie fedna miara wieden. soku z klonów końe czatych stosownie do rannieyszego lub późnieyszego wydobęćia, 334. do 260 gran - fot wieden. których 32. naieden funt idzie, dzielac na 240 gran.-Jeden tylko Pan Wilhelm, Doktór z Gmundt, od którego towarzystwo naypieknieysze cukru klonowego otrzymato proby, dostał z ra, miar soku, ieden funt plynnego syropu, który się bardzo pięknie kristalizował; lecz nie oznaczając dokładnie wagi otrzymanego z třego cukru' suchego, tylko w ogólności ia ceniac, powiedział, że dwie trzecie części iego wagi były suchym krystalizowanym cukrem, że więć 426. gran, czyli 1. tót, 3. drachm 6. gran z lednéy miary otrzymat. Pan Bähringer sadzi, że iedna miara soku z klonu kończatego przynosi cakru 1. tot do i tota i 34 gran.

Wiednakowey ilości soku z kłonu górnego zawierało sie podług postrzozeń towarzystwu podanych, raz tylko 342. pospolicie żaś 210. do 165. głan cakru. Ban Bahringen otrzymał 440. do 256. gran.

Jlosé cukru wyrobić się mającego

z drzewa klonowego zawisła tedy od dwóch warunków. Naypiérwiey od ilości soku, a potem od obfitości zawieraiacego się w nim cukru. Obydwa sa bardzo odmienne i zależą, iak lie dopiéro okazało, od wielkiey liezby skutkujących przytém okoliczności. W Karyntyi otrzymywano w przeszłym roku czesto 50. do 32. miar wied: soku z iednego drzewa; lecz nad 663 miary wied: kiore Pan Wilhelm, Doktór z Gmündt wydobył, we otrzymał nikt więcey. Zdaie się jednak podług doświadczeń przez Pana Bähringer oenaymionych, który nigdzie o tak małéy ilości wydobytego soku nie wspomina, że nawiercając drzewa głębiey, wszedzie podobnież wielką ilość soku otrzymać możua.

Przyjąwszy, że klon kończaty mający w diametrze półtory stopy, daie seku miar wied: 602 a ledna takowa miara zamyka w sobie, śzrednie biorąc, 300. gran cukru; wypada wiec, że jedno drzewo powinno wydać 2. funty 11. łótow czystego biało świetnego cukru, który produkt tem bardziey się pomnaża, im więcey się wydobywa soku równie w cukier obstującego.

Pan Bähringer przytacza cztery przykłady o dwóch górnych a dwóch kończatych klonach z których pierwszy klongórny: 113, drugi 81, pierwszy klonkończaty 141, drugi aż 180. miar wied. soku dostarczył. Podług iego doświadczeń zawiera się w 30 do 32 miar soku z klonu górnego, a w 28. do 30. miar soku z klonu kończatego, ieden funt cukru. Jeżeli wiec śzrodek biorąc, na 31 miar soku z klonu górnego, a na 29. miar soku z klonu kończatego ieden funt cukru rachniemy, tedy

otrzymał z pierwszego klonu górnego 3 funt. 20 łót., z drugiego 2 funt. 19 łót., z pierwszego klonu kończatego 4 funt. 27 łót., z drugiego 6 funt. 6 łót. cukru.

Z tego, co ne dotad wyłożyło wypada, že nasze klony kończate tak sa obfite weukier, iak w Ameryce północnéy od wieków na ten koniec używane klony cukrowe; ( Acer sacharinum) i że gdyby fie te wypadki przez wielokrotnie powtórzone doświadczenia zupełnie potwierdziły, wszelkie wydatki na sprowadzenie nasienia z Ameryki północney tamecznych czerwonych i cukrowych klonów zbytecze nemiby były; ponieważ nasze kraiowe klony kończate też same czynia nam usługi, i prócz tego jeszcze te ważną od tamtych maia zalete, że mogą bydź przez zrazy czyli rozeczki w pienki sie szczepiace rozmnażane, przez co o dwa lata predzey niż z naslenia, otrzymujemy drzewo równey wielkośći.

Wyrabianie cukru z klonów bedzio zawsze korzystniewsze w Europie niż w Ameryce połnocney. Jeżeli tam, gdzie cukier z trąciny cukrowey iest tak tanim, cukier klonowy z nim konkurować i ieszcze taniéy przedawa, nym bydź może, tedy u nas, gdzie cena cukru przez zamkniecie handlu, przez strasznie daleki przewóż i przez czeste zakupienie i przedawanie do tak niestychanego pod niosła się sto, pnia, powinno wyrabianie cukru kraiowego w tym samym stosunku bydż korzystnieysze, chociażby potrzebne do wywarzania drzewo nieco droższém byto, niz w Ameryce północney.

Chociaż korzyści wynikające zwy-

rabiania cukru z soku klonów kraiowych sa ważne, widoczne i od każdego człowieka szczerego za takowe uznane, iednak iest im na przeszkodzie wielkie uprzedzenie. Powszechne bowiem iest mniemanie, że się drzewa przez nądwerezenie pnia i wydobywanie iedney części soku w nim znaydującego się bardzo ostabiaia, przeto zaś i w wzroście nie postępuią i wkrótce niszczeją. Ale iest to mniemanie bez fundamenzu i licznemi zbite doświadczeniami, któreby nie było nigdy powstało, gdyby sie była wielkość uczynienego nadwerężenia, ilość utraconego soku i tegoż natura, ściśley na uwage wzięła. Dwa albo trzy okrągłe nadwerężenia w roślinnem, wielka siła odradzającą obdarzoném ciele, które lie do wielkości powierzchni tak maia, iak rany, któreby sobie dorosty zadał mężczyzna kiniac się w nogę szydłem, nie mogą podobnież ważnieyszych za sobą pociągnąć skutków. Na małą równie uwage zasługuie strata bardzo małey ilości soku, w stosunku do kubiczméy wielkości drewa, który sok żadną miarą z krwią zwierząt, lecz tylko z sokiem znaydującym się w naczyniach mlécznych porownanym bydź może. Jeżeli z drzewa, którego wielkość nad ziemia się znaydująca sązeń kubiczny, to iest 216. stop kubiczuych wynosi, wydobędzie się 100 miar wied, soku, czynią te dopiero 54tą, a wydobywszy 200 miar wiéd: soku, 27ma cześć przestrzeni kubicznéy, którą drzewo zaymuie. Prawda to iest, że kubiczna ilość znaydującego się w drzewie soku oczewiście jest mnieyszą, niż drzewa, lecz wziąwszy na uwagę wielkość i rozszérżenie pod ziemią znaydujących

fie i sokiem napełnionych korżeni, tedy można bez przesadzenia powiedzieć, że cała w drzewie znaydująca fie ilość soku, równa fie kubiczney przestrzeni drzewa nad ziemia fię znayduiacego. Kiedy sie zwierzece mleko w daleko wiekszéy ilości w równym przeciągu czasu z krowy wydaia, a my przy porządném teyże karmieniu nie postrzegamy, żeby fie psuła, albo nisaczała, ale owszem przeciwnie widziemy, że ona, pomimo téy codziennéy straty, doskonale się wykształca: powinnismy, sie wstydziestego dziecinnego bezzasadnego mniemania, iakoby tak zwolna i raz do roku dziejące lie wydobywanie małey ilości so-, ku, któren się prócz tego predko nadgradza, w strzymy wało w zrost drzewa. Bez obawy obrzynamy co rok macice winne, zostawuiąc tylko maty teyże kawatek, albo odcinamy wielkie iéy chmieliny i daiemy wytryskać sokowi téy krzewiny w daleko wiekszym stosunku, ponieważ iesteśmy przekonani, że strata tego soku niepociągnie za sobą żadnych szkodliwych skutków. Samo nawet doświączenie dowodzi niedorzeczność téy bezzasadney bojaźni

Pierwsze kosztuie zł. ryń. 5. a dzugie

zł. ryń, 2, w Bankocetlach.

Z Drukarni Józefa Schnaydera w Lwowie, wyszły następuiące dzieła: 1. Doświadczania chemiczne czyli wynalazki celem oszczędzenia znaczney ilości zboża, ułatwienia i rozszczenia chowu bydła, tudzież zapobieżenia wypakóm głodu.

<sup>2.</sup> Commentarius in Jurisdictionis normam die 9 Aprilis 1784 in Galicia pubicatam; per Carolum Wittig C.R. For. Nob. Leopol: Consiliarium.

## DODATEK 25

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

### Rreisschreiben

bom R. R. Galizischen Bandes-Gabermum:

Wegen Cebohung der bisher gewöhnlichen Dominifal - und Ruftital - Steuer auf ben doppelten Betrag.

Da die bisherige Dominikal-und Rufifal = Kontribuzion in Galizien, und in ber Butowine offenbar gu gering, und ge= gen jene aller übrigen deutsch' = erblandis feben Provingen des offerreichischen Ruis ferstaates gang unverhattnifmaffig iff : Da ferner durch Die von Allerhochft Seiner Dlajeftat allergnadigft verantafte Aufhebung ber von bem Stammbermegen ausgefchriebenen Lopergentigen Steuer, welche durch volle funfrehn Sahre van jedeni Steuergulden fahrlich in Galigien 8 ff. 20 Br., und in der Bufowing ro fle betragen haben wurde, diefene Lande eine fo bedentende Wohlthat, und Erleichterung fuges gangen ift ; ba benmach bie Billigfeit fowohl, als die Gerechtigkeit es unverschieblich fobert, daß diefes Band in der Rontribugion gleich ben übrigen Probingen gu ben Staatslaffen beitrage: fo baben allerbochff Geine Majestat unterin 191 Sornung b. 3. ju tefchieben gerubet, daß die" bisher gewöhnliche Engintfale und Auftie fal Routribugionsfirmine vom 150 Marg d. J. an, verdoppelt; und in bem verdope pelten Betrage entrichtet merben foll.

Rach diefer allerhochften Bestimmung hat die Berichtigung der Dominital sund Ruftitalfteuer für die 4 1/2 erften Monas te des gegenwartigen Militarjahrs, bas ift: vom iten Rovember 1810 bis 15. Dars 1811 guf Die in bem Rreisschreiben vom 28. Sepfember 1810 Jahl 32487. vors geschriebene Urt gu geschehen; und fur die weitern 7 1/2 Monate Diefes Militariahrs vom' 15. Margi 1811' angefangen hat, fo wie für die weitere Beitfolge die neue Kontribuzionsberichtigung nach bent Doppelten Betrage einzutreten; woben es fich von felbft verftehet, daß diefe neue Rontribus gionsberichtigung nur in Ginlofungsscheis nen, aber int fünffachen Rennwerthe mit Bantofetteb und Rupfermunge, fo lange die Bantozettel noch im Umlaufe zu bleis ben haben geschehen durfe, weil der Rennwerth der Banfozettel und Rupfermunge durch das bochfte Finangpatent pont 20. Februar 1. 3. auf das Funftel berab gefest worten ift. Und da die Abfuhr der Dominital = und Ruftitalfteuer um fo frichter bemertfielliget werden fann, als Die Steuerpflichtigen vermog des 22: S. Des bodiften Kinangbafentes vom 20: hornung 1811 Die an der Steuer von dem Stamme permagen entrichteten Betrage jurucquers halten haben : fo erwarten Geine Majeflat von Ihren galiglichen und Bufowiner uns terthanen, baß Sie fich bemjeuigen, mas allerhochst Diefelben poin 15. Mary 1812 angufangen an Kontribuzion in forderes

Befunden haben , mit Willfahrigkeit und Erene unterziehen werden. (1) Lemberg ben 15. Marg 1811.

Peter Graf von Goef,

Frang Schreiber, Subernial-Rath.

### Pisma okólne

C. K. galicyiskiego Gubernium:

Względem podwyższenia dotąd zwyczaynego dominikalnego i rustykalnego podatku na podwoyną ilość.

Gdy dotychczasowa dominikalna i rustykalna Kontrybucya w Galicyi i w Bukowinie nietylko oczywiście za mala, lecz wcale nie jest proporcyonalna do kontrybucyi wszystkich innych kraiowych Prowincyi Austryackiego Cesarstwa; tudzież gdy Nayiaśnieyszy Monarchauchylieniem wypisanego 10 procentowego podatku. od realnego maiatku, którenby był przez przeciąg pietnastu lat od każdego Złotego podatkowego corocznie w Galicyi 8 Zł. Ren. 20 kr. w Bnkowinie zaś 10 Zł. Ren. wynosił, Kraiowi temutak znaczne dobrodzieystwo i ulgę wyświadczyć raczył; gdy nakoniec tak stuszność iako też sprawiedliwość nie włocznie tego wymagaia, aby sie Kray ten w Kontrybucyi równo z innemi Prowincyami do ciężarów kraiowych przyczyniał; zatem raczył Nayiaśnieyszy Monarcha na dniu 12/ Lutego b. r. uchwalić, żedo tad zwyczayna dominikalna i rustykalna Summa Kontrybucyina od 15. Marca b. r. zaczawszy podwoiona, i w podwoyney ilości opłacana bydź powinna.

Podług tego naywyższego rozrzadzenia ma bydź wypłacenie podatku dominikaluego i rustikalnego za pierwsze 4 1/2 miesięcy teraznieyzego roku woyskowego, to iest od 1. Listopada 1810. R. až do 15. Marca 1811 R. sposobem w okolniku pod dniem 28. Września 1810 R. do liczby 32,487 przepisanym uiszczone, za-dalsze zaś 7 1/2 Miesięcy tegoż roku woyskowego, począwszy od 15. Marca 1811. R. rownie iak i na dalszy czas, inż nowa opłata kontrybucyi w podwóynéy kwocie nastąpić powinna; przyczém się samo z siębie rozumi, że nowe opłacenie kontrybucyi tylko Rewersami wykupującemi, lub w pięckrotney nominalney wartości Bankocetlami i miedzianą monetą, ak długo ieszcze Bankocetle w Kursie pozostać maia, do Kassy rządowey wnoszone bydz powinno ponieważ nominalna wartość Bankocetli i miedzianey monety pizez may wyższy Finansowy Patent pod dm. 20. Lutego b. r. wydany na piątą część zniżoną została. Gdy zaś wypłacenie podatku dominikalnego i rustykalnego tém farwiéy uskutecznione bydź može, ile že Kontrybueńci stósownie do 22. Sfu naywyższego Finansowego Patentu pod dniem 20. Lutego 1811. R. wydanego kwoty na podatek od maiątku realnego iuż opłacone, mazad odehrać maia; Przeto oczekuie Nayiaśniewszy Monarcha od swych Galicyiskich i Bukowińskich Poddanych, że temu przepisowi przez Nayiaśnieyszego Pana względem kontrybucyi wydanemu począwszy od 15. Marca 1811, R. z wiernością ulegną, i tenże chemie dopełniać będą. W Lwowie dnia 15. Marca 1811

> Piotr Hrabra de Goes, Gubernator Franciszek Schreiber,

Konsyllarz Gubern, (1)

Entrichtung ber Weegmauthe wo die Betrage auch mit 3/4 ober 1/4 Rr. vorkommen.

In bem Rreisschreiben bone r. Darg f. J. wodurch die Wergmauthe aller Art auf die Baluta der Ginlofungsscheine, &. ift auf den funffachen Betrag in Bantogetteln oder Rupfermunge gesetzt werden, ift gwar bestimmt worden, daß die zu halben Kreus gern bemeffene Betrage immer auf einen gangen Kreuger gut fettent feven ; da jedoch derlen Befrage auch mit 3/4 oder 1/4 Kr. portommen durften; fo ift mir Softammer = Prafidial = Defrete vom 27. Februar A. I erklart worden, daß überall, wo die Bestimmung der Werginauten mit irgend einem Rreuger = Bruchtheil beftebt, fatt jeden einzelnen folden Bruchtheils, immer ein ganger Kreuger in der Balufa ber Ginto ungsseheine abzunehmen seps wenn g. B: für 9 Stud Bieh a 1/4 Kr. die Mauth bisher 2 r/4 Rr. betragen hat, fo wird fünftig in diefem Falle von jedem Stud Vieh ein ganzer Kreuzer folglich zusammen em Betrag von 9 Kreutern in der Valuta ber Einissungsscheine oder 45 Rr. in Bankoretteln over Rupfermunge gur entrichten fenn

Welches zur allgemeinen Renntnif und Benehmung befannt gemacht wird.

Lembig ben 15. Mart 1811.

Peter Graf von Goek,

Frang Krieg von Dochfelben, Snbernial - Rach. II.

Opłacenie myta drogowego gdzie iłośći także po 3/4 albo 1/4 Krayc: zachodzą.

kólnikiem pod dniem r. Marca r. b. którym myto drogowe wszelkiego rodzaju w Walucie Rewersów wykupulacycli, to lest wpieckrotney ilości Bankocetlami albo moneta miedziana postanowiene było, ustano-Wiono wprawdzie że ilości na pół Kray cara wymierżone, zawsze całym Kray carem: oddawane być maig, gdy iedrak rakowe ilości także po 3/4 ilr/4 Krayc: zachodzić moga; zaczem Prezydyalnym Wyrokiem Kamery Nadworney pod dinem 27. Lutego r. b obiasniono zostało: że by wszedzie, gdzie wyznaczenie myta drogowego z Frakcya Kraycara zachodzi , zamiast każdey poiepyńczey takowey części Kraycara, zawsze cały Kraycar w Walucie Rewersow wykupinacych pobierany był. Kiedy n. p. od sztuk bydła po 1/4 Krayc: wynosito, to na przystłość w tym przypadku od każdey sztuki bydła cały Kraycar, a zatém fazem ilość 9 Kraycarów w Walucie Rewersów wykupuiacych, albo 45 Kraycarów w Bankocetlach lub monecie miedzianey zapłacona być powinna.

Co do powszechney wiadomości

i stosowania obwieszcza się-

W Lwowie dria 15. Marca 1811.

Piotr Hrabia Goes, Gubernator.

Franciszek Krieg de Hochfelden,

C 2

III.

Beftimmungen wegen bes Wertqufs for geiftlichen Guter.

Mit Beziehung auf das Allerhöchste Pasteut vom 20. Hornung 1811. worinn S. 6. der von dem Verkaufe der geistlichen Guter eingehende Kaufschilling zu Tigung des Papiergeldes sestgesest bleibt, und der vereinigten Eintosungs und Tilgungs Deputazion S. 7. die zur allmähligen Tilgung des Papiergeldes bestimmten Zustüffe zugewiesen sind, wird auf Allerhöchsten Vestehl in Hinsicht des Verkaufs der geist lichen Guter Nachstehendes zur allgemeinen Wissenschaft und Darnachachtung bekannt gemacht:

1. Geistliche, den bestehenden Stiftern und Klöstern gehörige Guter, insosern des en Bertauf von Gr. k. k. Majeståt bes reits bewisligt worden ist, oder hierüber die Allerhöchste Genehmigung noch nachfolgen wird, dursen von heute an nicht anders, als gegen Einlösungsscheine, und nur im Wege der öffentlichen Versteigerung ver-

tauft werden.

2. Diese öffentlichen Versteigerungen werden von ber vereinigten Einlosungs . wind Tilgungs . Deputazion ausgeschrieben, und ben berselben abgehatten werden.

3. Bis lezten Januer 1812, als bis zu welchem Beitpunkte die Bankozettel noch im Umlauf zu bleiben haben, durfen sie zwar nach Maßgabe der J. J. Des Patentes vom 20. Hornung d. J. zu Berithtigung des Kaufschillings, jedoch nur nach ihrem auf das Fünftel berabgesetten Nennwerthe, angenommen werden. Fällt z. B. der Kaufschilling eines geistlichen Sutes auf 100,000 fr. in Einlösungsscheinen zus, darf solcher bis lezten Jäner berichtiget werben.

einigte Einsblungs und Tilgungs Deputazion abzuführen der bleibt ausschließend zu Tilgung des Papiergeldes gewidmet, und harf nur zu diesem Zwecke von der vereinigten Einsblungs und Gilgungs Des putazion verwendet werden.

Lemberg am 18: Mary 1811.

Peter Graf von Goef, Landes Souverneur,

Rarl von Friedenthal, Bubernial Rath.

Ustanowienia tyczące się przedaży dóbr duchownych.

Drosownie do Naywyższego Patentu pod dniem 20. Lutego 1811. R. wydanego, w którym S. 6. Summy pienieżne z przedaży dóbr duchównych wpływaiące, na umorżenie pieniedzy papierowych przeznaczone, i Deputacyi złączoney do zakupienia i umorżenia pieniedzy papierowych ustanowioney, S. 7. dochody pewne do powolnego umorżenia pieniedzy papierowych naznaczone zostaty ograsza sie do powszechney wiadomośći i zachowania, z mocy naywyższego rozkazu, co do przedazy dobr duchownych, to co tu nasteduie.

1. Dobra duchowne, do Fundacyi znaydujących się, lub do klasztorów należące, iak dalece ich przedaż od Nayiaśnieyszego Monarchy iuż pozwolona została, lub też względem ich przedaży naywyższa uchwała ieszcze nastąpi, nie mogą bydź od dnia dzisieyszego inaczey przedawa-

ne, jak tylko za opłata w Rewersach wykupuiących, i drogą publiczney Licytacyi.

2. Te publiczne Licytacye beda przez wykupniącą i umarzaiącą Deputacyą złączoną wypisywane, i u

niev też odbywane.

3. Aż do dnia ostatniego Stycznia 1812. R. do którego to terminu Bankocetle w kursie ieszcze pozostać maia moga bydź takowe według przepisu S. g. 11-Patenta pod dniem 20. Lutego r. b. wydanego, do zapłacenia ilości z kupna tych przypadających, iednakowoż tylko podług ich nominalney na piątą cześć zniżoney wartośći przyjętemi. Jeżek n. p. ilość pienieżna z kupna dobr. duchownych wypadaiąca w Rewersach wykupujących 100,000 Zł., Ren. wynosi, może bydź takowa do ostatniego Stycznia 1812. R. ilośćia 500,000 Zł. Ryń. Bankocetlami niszczona.

4. Ilość pienieżna z kupna wypadaiąca ma bydź do złączoney wykupuiącey i umarżaiącey Deputacyi ziożona, i ta wyłącznie iedynie do umorżenia papiorowych pieniędzy przeznaczoną zostaie, do którego tylko zamiaru od dopiero wspomnioney Deputacyi użyta bydź może.

W Lwowie dnia 18. Marca 1811.

Piotr Hrabia de Goes, Gubernator

> Karol de Friedenthal. Konsiliarz Gubern. (1)

> > IV.

Die Geldzohlungen zwischen Obrigfeiten - und Unterthanen find nach dem Sinang patente wom abten Sornung 1811 gu . behandeln.

Plackbem Seine Majeftat zu verordnen befunden haben, daß bie Beldgiebigfeiten ber Unterthanen an ihre Obrigfeiten, als: ftetige und veranderliche Binfe, Reluigios nen u. f. w. gleich anderen pertragemaffigen Bablungen nach ber. Borfcbrift bes Kinangpatentes vom 20. hornung b. 3. gu behandeln feven; fo wird diefe allers bochfte Unordnung mit Beziehung auf die S.-S. 12 13. 14. 15. und 17. wie auch auf die S. S. g. und 23. Des erwähnten Patents, und nebft dem Beifate befannt gemacht, daß auch die Geldzahlungen der Obrigfeiten an ihre Unterthanen nach bie fen Patentsabfaten behandelt werden muffen.

Leinbeig ein 49. Mary 1841.

Deter Braf van Goef, Landes Gouverneur. Rarl von Widmann, Bubernial Rath.

Płacenia pienieżne miedzy Zwierzchnościami i Poddanemi podług Patentu Finansowego pod dniem 20. Lutego 1811, zapadiego, nastapić powinny.

Gdy Jego Cesarsko - Królewska Mość rozporządzić raczyła: Iż daniny pienieżne od Poddanych swymZwierzchnośćiom należące, iako to: state i odmienne czynsze, Reluicye i t. d. równie iak inne z ugody wynikające placenia podług przepisu Finansowego Patentu pod dniem 20. Lutego r. b. uskuteczniane bydź maia; Zaczem to naywyższe rozporządzenie stosownie do \$\$. 12. 13. 14. 15. i 17. tudzież SS. 9. i 23. wspomnionego Patentn, z tym dodatkiem obwieszcza się; jż także z wypłacaniem należytości pienężnych Poddanym od Zwierzchności przypadaiących podług tych Paragrafów rzeczonego Uniwersalu postąpić sobie należy.

W Lwowie dnia 19. Marca 1811.

Piotr Hrabia de Goes, Gubernator

> Karol de Widmann, Konsiliarz Gubern.

> > V

Ebiff von dem R. K. Galizischen Appella-

In Folge eines unterm' 25. Janner f. 3. Berabgelangten bochften Sofbecrets werden alle jene notionitien Parthepen welche in Gefallsfacher ihre Aufforderungs = Rlagen bey einer Gerichtesfelle angebracht haben, die Durch den letten Wiener Friedensschluß in' fremde Bothmaffigleit abgetretten worden eft, aufgefordere binnen brey Monathen som Lage der Kundmachung ben jener Gefalls = Administrazion , von welcher die Rotton gegen diefelbe gefchopft worden iftfich ordentlich anzumelben, ihre Anfprach die fie notionirten Kontrabandwaaren gu haben glauben, rechtlich erweifen, und baraber die rechtliche Entscheidung um fo gewißer angufuchen, als im Bidrigen, und wenn fich die Parthepen, die es betrift Binnen biefer Frift nicht gehörig melben follten, mit den Waaren mach bem offerreichischen Bollgefesten verfahren werden, mithin die bereits gefchopften Rotionen obwe Rucficht auf die bisherigen unbeendigten Bethandlungen in Bolljug gefest, in jemen Fallen aber wo die Rotion noch nicht fchopfe worden ift, die beanstandeten

Waaren als dem Fiskus anheim gefallen behandelt werden wurden.

Lemberg ben 13. Hornung 1811.

C. Michalowski.

Anton Sipper,

Edykt ze Strony Ces. Król. Apellacyi. Trybunatu.

Stosownie do nay wyższego Dekretu nadwornego zapadłego pod 25. Stycznia r. b. powołnią się wszystkie strony z powodu przemycema sadzone, które w rzeczach dochoda publicznego skargi powołania u sądu iakiego zaniosty, a który zawartym ostatnim pokorem Widenskim Mocarstwu obceniu iest ustapiony azeby w przeciągu trzech miesięcy od dnia ninieyszego ogłoszenia wzgłosiły sie u tey Dochodow Administracyi przyzwoicie, która wyrok w rzeczach przemycenia przeciw nim wydała, żeby swe roszczone prawa do towarow za kontraband wyrokiem przeciw sobie zapadivm uznane prawnie dowiodły, i żeby w tey mierze o rozstrzygnienie rzeczy prawne tym pewniey upraszały, ile że w przeciwnym razie a mianowicie gdyby sie strony, których sie to dotycze w przeciąga tego terminu niewzgłosily przyzwoicie z takiemi towarami postapiono bedzie podług ustaw celnych Austryackich, a zatym wyroki inż zapadłe przywiedzone bedą do Exekucyi bez względu na postępowanie do tych czas bezwarowne gdzieby zaś wyrok wrzeczach przemycenia do tad nie zapadł, towary zaprzeczne za przypadłe Fiskuso-

W Lwowie dnia 13. Lutego 1811.

C. Michałowski.

Antoni Hipper, c. k. Apel. Konsiliarz. (1260)

VI. Ben der Lemberger Bucher : Res visionsamte ist eine neu sistemistrte Kanzes listenstelle mit einem jahrlichen Behalt von

400 fl. gu befegen.

Diejenigen welche diese Stelle zu erhalten munschen, haben sich gehörig auszuweisen, daß sie eine gute und besonderes
korrekte Handschrift sihren, und nehst der
deutschen und pohlnisthen auch der Lateinischen und französischen Sprache wenigstens in so weit machtig senn, daß sie in
demselben tichtig und fertig abzuschreiben
in Stande sind.

Die diesfälligen Gesuche find langstens bis 15. Man 1811. beh den porgesetten Behorden zur Einbeforderung an das Lan-

des Prafidium einzureichen.

Lemberg am 5. April 1811.

(9060)

VII. Von K. K. Galizischen Landes-Gubernium wird zur Besetzung der erledigten zween Kaffiersstellen in den Städten Suczawa und Sereth, jede mit einem jährlichen Gehalt von 200 str. der Konsturs mit dem Beisate bis zum 15. Man L. J. ausgeschrieben, daß die Kompetenten bis zu diesem Tage ihre dießfälligen Gessuche bei dem Bukowiner K. Kreisamte einzubringen, und sich zugleich bei densels ben über die Kauzionsfähigkeit auszuweis sen haben.

Lemberg am a5. Mary 1811.

(6923)

VIII. Von Raif. Königl. Galizischen Landes . Gubernium wird zur Besetzung der erledigten mit einer jahrlichen Besols

dung von 500 fl.r verbundenen Grodeker Burgermeistersstelle ein neuerlicher Konkurs bis 15. May 1. J. mit dem Beisape aussgeschrieben; daß die Kompetenten ihre mit den Pahlfähigkeitsdekreten ex utraque linea versehenen Gesuche bei dem Cembers ger k. k. Kreisamte einzubringen haben.

Lemberg am 8. Marg 1811.

Z Strony Ces. Król. Galicyiskich Rządów Kraiowych na Urząd Prezesa Magistratuainego w Gródku z rogzną pensyą 500 Zt. Ren. wakujący, nowy Konkurs aż do 45. Maia r. h. z tym dodatkiem rożpisuie się, iż Kompetenci prosby swoie Dekretami obieralności ex utraque linea opatrzone, do Ces. Król. Urzędu Cyrkularnego Lwowskiego podawać maią. —

W Lwowie dnia 8. Marca 1811.

(12871)

IX. Da fich ben ber am 11. Marg b. 3. abgehaltenen Packleinwand Liefe rungs . Verfteigerung für ben Bebarf aller in Cemberg befindlichen R. R. Stellen und Ainter Causgenommen Der R. R. Milie tair Beborben ) cinige Unftande ereignet ba= ben. Cowird in Folge hober R. R. Bubernial Verordnung vom 5. April d. 3 Nrv. T2871 eine neue Berfteigerung am irten April I. J. um io Uhr Wormittags in bem Subernial Erpedit abgehalten werben, ben welcher sich alfo Diejenigen, welche die bemeite am 1. May I. 3. anfangende Lies ferung zu erhalten wünschen, ohnfehlbar mit einem baar zu erlegenden Reugeldepr. 250 fle. in Bankozetteln Rennwerth , oder 50 fl. in Ginlosungsscheine verschen gu erscheinen, und Die weiteren Bedingniffe ju vernehmen haben.

Uibrigens wird hier nur noch worlaufig errinnert, daß der Diesfalls anzuflossende einjahrige Kontraft Durch eine annehmbare Rauzion (welche nach dem Bestboth bestimmt werden wird) sicher gestellt wer-

Lemberg den 5. April 1811.

Gdy przy licytacy i dostawienia protna pakownego na potrzebe wszystkich w Lwowie znaydujących sie C. K. Instancyi i Urzedów (wyjąwszy C. K. Woyskowych Lustancyi | dnia 11. Marca r. b. odprawioney niektore firzeszkody zaszty; Przeto na mocy -C. K. Gubernialnego rozporządzenia pod dniem 5. Kwietnia r. b. do liczby 12871. wydanego, nowa licytaeva na dhiu 17. Kwietma r. be o godzinie 10. zrana w Expedyturže Gubemialney odprawiać się bedzie, na którev wiec ci którzy rzeczone dnia Mais r. b. accounac sie maigre dostarczenie otrzymać tobie życzą, nieochybnie w Wadyum 250 Zk Ren. w nominalney wattości Bankocetli, lub 50 Z. R. w Rewersach wykupuiacych w gotowiżnie złożyć się maiące opatrzeni, stawić się, i o dalszych warunkach dowiedziec sie maia.

Wrescie tu tylko ieszcze poprzedniczo napomina się, że Kontrakt w téy mierże na ieden rok zawiżeć się mający, Kaucyą do przyjecia usposobioną (która podług Summy na kcytacyi ustanowioney naznaczona bedzie) zabespieczona być powinna.

W Liwowie dnia 5. Kwietnia 1811.

## Lodes - Urtheil

über den Johann Wielkielewski, oder Wiergelewski, auch Cytowicz genannt, wegen des an dem Masthafer -Ritter Joseph von Deboli verübten Aaubinordes.

#### Thatbeften by

Johann Wielkielewsky eigentlich Cytowicz 38 Jahre alt, aus dem Dorfe Dokhomoseiski im Przemysler Kreiße gebürtig, katholischer Religion, verheurathet, ein Bedienter, der zulezt ben dem Malthüfer Ritter Joseph von Deboli in Diensten stand, hat sich nach Berlauf, einer drepmonatlithen Dienstzeit in der Abssicht sich des Vermögens seines Herrn uns rechtmäßig zu bemächtigen, mit einem andern noch in Untersuchung stehenden Bestienten verabredet, und untschlossen, seinen gedachten Herrn von Deboli zu ernorden.

Bur Wollziehung dieses schändlichen, gegen den Wochen vorgesaften und durcht dachten Entschlußes, bat erwähnter Ighann Wielkielewski, mit Hilfe seines Theilnehmers, in der Nacht volt zot auf den 27: July 1810. um er Uhr ben gestachten Deboli bey seiner Jurustungt nach hause heintückisch angefallen, dessen Mund, um ihn zu ersicken, mit einer hiezu vors bezeiteten Serwiete, heftig verstopft, und auf diese martervolke Art ihn um das Lesben gebracht, sodann aber seines Geldes und mehrerer beträchtlichen Haahseligkeiten sieh bemächtiget, und mit seinen Raubges sellen getheilt.

Diese Missehat ist um so gränlicher, weil selbe an einem jungen Wahne, und zwar gegen ben verübt wurde, ben bessen Familie schon ber Vater des Châters bis 60 Jahre vielt Wohlthaten genossen, ja sogar der unmändige Knabe dieses Misserhäters, auf Unfosten des Ermordeten erzogen, und gebildet wurde: und dennicht verstiegt sich die emporende Undankbarkeit dieses Bosewichts Wiekielewski so weit, daß er benselben Knaben, zum Teugen und Theilnehmer dieses, gegen seinen Geren

und Wohlthaten verübten Ranbmordes gu

gebrauchen wagte.

Darauf entdeckt, derfelben Thater augehalten, und an das Lemberger Kriminalgericht gefänglich eingeliefete wurden, ist nach gepstogener Unterfuchung der besagte Johann Wielkielewski, mittelst des von diesem Gerichte gefällten, und von dem hoben Obergerichte, dann von der allershöchsten Justitsstelle, am 8. Marz I. J. bestättigten Urtheils, des Kandmordes schuldig erkannt, dafür zum Lode vennttheilt, und dieses Todes Urtheil den 22. Marz 1881. an ihm mit dem Strange vollzogen worden.

#### Doniesienia.

Bom Raif. Ronigt. Salizischen Landes =

AL Wird hie mitbekannt gemacht, daß das zur Stadt Boshnis gehörige Dorf Krzyzanowicz wielkie bei einer am 26. dieses bei dem Bochnist A. Kreisamte abgehalten werdenden Berseigerung wom 24. Juny d. I. in drepjährige Pachtung

werde hindan gegeben werden.

Das Præcitetts - Pisch besteht seit dem Johre 1808 in jährlich 3437 st. welche dermal in Sinlösungs - Scheine berechnet werden. Pachtlustige haben daher mit eismen 10 prozentigen Vaclium merschen sich am 26 dieses in der 9. Vormittags = Stunde in der Bocknier Kreisamtstanz= ley einzustinden.

Lemberg am 1. April 1811.

Ogłasza się ninieyszym, iż wieś Krzyżanowice wielkie do masta Boch-ni należąca przez Licyfatyą na dhiu 26. t. m. w K. Urzedzie Cyrkulamym Bocheńskim odprawiac się mająca, od

dnia 24. Czerwca b. r. w trzech letmą dzierzawe wypuszczona bedzie.

Cena fiskalna od roku 1808 składa się z rocznych 3437 Zł. Ryń. które teraz w Rewersach wykupujących wyrachowane będą. Cheć wzięcia w dzierzawe mający w Vadium 10 procentowe opatrzeć, zdnia 16. t. m. o godzinie 9. zrana w Bocheńskim Urzędzie Cyrkularnym stawić się mają. (2)

W Lwowie dnia 1. Kwietnia 1811.

### Nro. 1768.

XII. Da Die zu der Stadt Wadowice Misleniser Kreifes gehörigen Res

Die Propination nach dem Pretium Fisei 1157 ftr. — fr.

Mablen & 903 ffr. — fr. Das Wein Consumnio 82 ffr. 30 fr. Die Markt und Standt

gelber 432 fft. 30 fr. Hulweide 82 fft. 30 fr. Fiegel Schener 100 ftr. ——

Das Rehrigt auf bem

Die wilde Fischeren int dem Skawa Fluß 20 fle. 32 kr. vermög dem mit Ende Oftober i. 3. sich endigenden z jährigen Pacht Kontrakts wies derum auf fevuene 3 Jahre, das ist vom eten November 1811 bis legten Oftober 1814 an den Meistbiethenden in der Wackowiczer Magistrats Kanzsey am 7ten Juny 1811 werden verpachtet werden; so wird solches hiemis zur allgemeinen Kentonis gebracht.

m Myslenice am isten Mars 1811.

Podaje sie do powszechney wiadomość: że realności Miasta Wadowice w Cyrkale Myslenickim leżąceny fiskalnéy – 1157 Zr. – kr.

Miyny – 903 Zr. – kr.

Konsumpcya Wina 82 Zr. 30 kr.

Targowe i Mieys-

cowe - 432 Zr. 30 kr. Cegrelnia - 100 Zr. — kr.

Gnoy na synku - 41 Zr. - kr.

Rybolostwo w rzecę

Skawa 29 Zr. 32 kr. zpowodu konczącey się trzech letney dzierzawy, znowu na dalsze trzy lata, to iest: od 130 Listopada 1811. aż do ostatniego Pazdziernika 1814. na dniu 7 Czerwca 1811 roku w kancellaryi Magistratu Wadowickiego naywięcey daiącemu na nowo w dzierżawe puszczone bedą.

W Myslehicach dnia 18go Marca

1811. (3)

Nro. 5256.

XIII. Wom Magiffrat ber t. Sauptftadt Lemberg wird in Bemagheit ber anbergelangten hoben Subernial Anordnung pon 22ten d. M. Bahl: 10.218 hiemit allgemein fund gemacht, daß fiber bie Lieferung des für fammiliche Biefige Urrestanten erforderlichen Brods / Eine neuerliche Ligitagion auf den 17. April 1. 3. Wormittags um 10 Ilhr auf Dem Rathhaufe abgehalten, und die Diesfallige Brodlieferung bemgenigen überlaffen werben wird, welcher folche gegen die bortheilhafteften Bedingungen für ben Rris minalfond zu übernehmen fich herbeilaffen wird; Daher fich Pachtluftige am bestimmten Ort und Stunde mit einen Vadium von beilaufig 100 ffr. in ber Valuta ber Einlofungs Scheine verfeben, einzufinden baben. (3)

Lemberg am 29. Mary 1811.

Cyrfulat.

von dem Raif. Ronigl. bohm Landes. Subernimm.

Die fundgemachten Steigerungstagfapun.
"gen gur Beraugerung, ben Staatsguter merten verfchoben,

XIV. Da die Schäpungen der zum Verkau bestimmten Staatsgüter in Gemäßheit des neuen Finanzpatents vom 20. Hartung d. J. berichtigt werden anüffen, so werden die mittels gedruckter Nachrichten ausgesschriebenen Tagsaungen zum Verkaufe der darin genannten Staatsgüter bis zur Zustandbringung mit dem Beisaße verschoben, daß sodann über jedes zu veräußernde Staats und Fondsgut der Tag der Versteigerung, die Beschreibung desselben, der Ausrufspreis, und die Zahlungsmodalitäten im gewöhnlichen Wege neuers dings zu jedermanns Wissenschaft werden gebracht werden.

Prag den 15. Mtarg 1811.

Frang Graf von Rolowrat, Oberfiburggrafen = und Subernialprafiben= tenftellvermefer.

Joseph Ritter v. Schüller,

Jahann Wenzel Ritter p. Boom,

Ogłoszone dni licytacyi do sprzedania Dóbr rządowych odkłądaiące się.

Ody Detaxacye Dóbr rzadowych do sprzedania przeznaczonych stosownie do nowego Universatu finansowego pod dniem 20. Lutego wydanego

remina Licytacyi drukowanemi Doniesieniami do przedaży Dóbr rządowych w nich wyszczególnionych rozpisane, aż do ukończenia detakacyi
z tym dodatkiem odkładają się, iż
poźniey względem każdych przedawać się mających Dóbr rządowych
lub funduszowych w szczególnośći,
dzień licytacyi, opisanie tychże, Cena fiskalna, i warunki zapłacenia, w
drodze zwyczayney znowu do wiadomości każdego podane będą. (2)

w Pradze dnia 15. Marca 1811.

Nro. 4853.

XV. Vom Magistrat ber k. Hauptsstatt Lemberg wird anmit kund gemacht; daß zufolge herabgelangter hoher Gubersnial Verordnung vom 19ten v. M. Zahl 10.397. am 17ten April d. J. eine Listiation in Hinsicht der Fleischlieferung für das christliche Publikum der Stadt Lemberg von 1ten May auf fernere Zeisten werde abgehalten werden. (2)

Lemberg am 26. Marg 1811.

XVI. Am 19 April I. Jum die geswöhnliche Vormittagssfunde, wird in der t. f. Grodeker Verwaltungs : Amtskanz-lep die Hutwaide aus er Anhöhe des Czerlaner Teiches mittelst öffentlicher Steisgerung an Meistbiethenden auf das Sommer = Jahr 1811, in Pacht überlassen werden. Pachtlustige werden demnach mit einem 15 perzentigen Rengelde versehen; zu dieser Steigerung hiemit vorgeladen

3. m Austuspreis wird der vorjähri. g. Pachtschilling mit 131 ftr. angenommen. Grodek am 12. Märj 1811. (2)

XVII. Von Seite des königl. Stadt Stodek Mag frat wird hiemit bekannt gemacht, daß nachdem die am 1. April I. J. in Ansehung der sowohl für das Civil als Militär Publikum Fleischlieses rung ausgeschriebenen Lizitazion fruchtlos verstrichen ist, so wird deßfalls eine neue Fleischlieserungs Eizitation am 22. l. M. und J. in der Magistrats Kanzley, um 9 Uhr Vormittags abgehalten werden, wozu Lieserungskustige mit dem ersorderlischen Reugelde versehen, zu erscheinen, eine gekaden, und denselben die Lieserungs Sedingnussen worgetesen werden, (2)

Grobet am g. April 1841.

(Nro 35530.) XVIII. Per C.Reg. Forum Nobilium Provinciale Leopoliense ad Instantiam Advocati Waniek Curatoris Absentis Andreæ Ustrzycki ex Officio additi medio præsentis Edicti Duo Andreæ Ustrzycki de Domicifio ignoto notum redditur, hæreditatent post fata Sororis germanæ suæ Franciscæ Ustrzycka ab intestato demortuæ in eum devolutam else, quare eidem incumbit intra Annum et Sex Septimanas a dato hujus Edicti computandas Declarationem pro hærede hie Judicii exhibere. quo secus hareditas hac derelicta ad mentem § 624 Cod. Civil. Partis II. pertractabitur, (1)

Leopoli die 29. Decembris 1800.

(Nro 11555.)

XIX. Per Cæs. Reg. Forum Nobilium Leopoliense Successoribus olim Antonii Baierski die 20 Januarii 1788 in Oppido-Mosciska defuncti tanquam huic Judicio ignotis significatur iisdem incumbere intraunum annum et Sex Septimanas, a die publicati præsentis Edicti computandas caram hocce Judicio tanquam Justantia hæreditatem port Antonium Baiesrki pertractante debite hic Fori insinuare Juraque sua legitimare, quo secus si nemo se ex Successoribus in legali Termino insinuaret, et hæreditatem adiret, ad mentem § 626 Cod. Civ. Partis II. kareditas Fisco C. Reg. cedet. (1)

Leopoli die 30. Den 1807

(Nro 1014.)

XX. Nomine Cæs. Reg. Judicii Nobilium Provincialis in Regnis Gaticia, et Lodomeriæ Dao Joanni Wrzeszcz medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod: nimirum Eva de Krainskie Wrzeszczowa ail Forum hocce adversus eum in causa puncto separationis a thoro et mensa libellum porrekerit, judiciique opem, que ad id justicia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Cæs. R. hæreditariis terris absentiam ipsius hic loci degentem Advocatum Dnum Ortynski ipsius periculo, & impendio qua Curaiorem constituerit, quicum etiam lis contestata in conformitate præscripti pco C.R. hæreditariis terris fudiciarii codicis agitabitur atque etiam terminabitur; ideo ipse cum in finem admonetur ut pro die 10. Junii 1811 hora 10. mat. aut ipse compareat vel Curatori dato, si quae forte baberet juris sui adminicula tempestive transmittat vel denique alium quempiam Mandatarium constituat Foroque huic denominet & pro Ordine præscripto ea juris adhibeat media, quæ ad sui defensionem maxime efficatia else judicaverit utpote quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis Terris Leges.

Stanislaopoli die 28. Febr. 1811.

(Nro 887.)

XXI. Nomine Cæs, Reg. Judicii Nobilium Provincialis în Regnis Galiciæ et
Ladomeriæ D. Stanislao Pienczykowski
medio præsentis Edicti hisce insinuatur,
quod nimirum D. Barbara Kropiwnicka
Mater et Isabella Josepha b. n. Szeptycka Filia ad forum hocce adversus, eum
in causa puncto Conventionis intuitu posesionis advitalitialis schodæ substantiæ
post Nicolaum Szeptycki, Barbaræ Kropiwnicka obvenientis die 25. Junii 1804
initæ, cassandæ, et rescindendæ, Libellum porrexerit Judicijque opem, quo ad
idjustitia exiget, imploraverit Cum autem
hocce For. ob ignotum sjus habitationis

locum vel plane a C. R. Hæreditariis Terris absentiam ipsius hic loci degentem Advocatum Lewinski ipsius periculo. & impendio, qua Curatorem constituerit, cumque etiam Lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hære ditariis Terris Judiciarii Codicie agltabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipse eum in finem admonetur ut intra 90 dies aut ipse compareat vel curatori dato, si qua forte haberet Juris sui adminicula tempestive transmittat vel denique alium quempiam Mandatarium constituat Foroque huic denominet & pro ordine proscripto ea Juris adhibeat media, qua ad sui defensionem maxime efficatia else judicaverit utpote quod secus adversas fors cunctationis seu sequelas sibimet ipsi imputandas habebit. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis Terris Leges. (1)

Stanislaopoli die 5. Martii 1811.

(Nro 888.)

XXII. Nomine C. R. Judicii Nobilium Provincialis in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ D. Stanislao Pieczykoski et Massæ post Fran. Pienczykoska iacenti tum Ssribus ejus, utpore Annæ, Eugenio et Militoni Pięczykoskie Filiæ et Filiis. Minorennibus in assistentia Stanislai Picczykoski Patris medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Barbara Kropiwnicka Mater et Isabella Josepha b. n. Szepty Filia ad forum hocce adsersus cos, in causa puneto Transactionis respective Emptionis venditionis 4 partis Sortium Bonor, Rudniki et Krynica, die 25. Julii 1804 initæ, annulandæ et rescindendæ. Libellum porrexerint Judiciique opem, quo ad id justitia exiget, imploraverint. Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a C.R. hæreditariis Terriis absentiam ipsor, hic loci degentem Advocatum D. Lewinski ipsorum periculo, & impendio, qua Curatorem constituerit, cumque etiam Lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis Terris Judiciarii Codicis agitabit

tur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi eum in finem admonentur ut intra 90. dies aut ipsi compareant vel caratori dato, si qua forte haberent Juris sui adminicula tempestive transmittant vel denique alium quempiam mandat. constituant Foroque huic deneminent et pro ordine proscripto ea Juris adhibeant media, que ad sui defensionem maxime efficatia else judicaverint utpote quod secus adversas fors cunctationis seu sequelas sibimetipsi imputandas habebunt. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis. Terris Leges- (1)

Stanislaopeli die 5. Martii 1311-

(Mro 1977.)

XXIII. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense ad petitum Fisci Reg. obligatio Cæs. Reg. cameræ aulleæ ddo. 5.
Maii 1786 ad Nr. 8916 super quota 277
fl. rhn. pro re Ecclesiæ parochialis in
Staresiol exarata medio præsentis pro
amortisata declaratur.

Leopoli die 11. Februarii 1811.

(Nro. 31718.)

XXIV. Medio præsentis Edicti D Ju-Liannæ Maiewska insinuatur, quod sub præsent. 7 Decembr. 1810 ad Nr. 21718. Antonius Com. Pawłowski hic Judicii puncta intabulandæ super bouis Liski. Koscierzyn, et Witkow quietantiæ Officii Depositorum de Summa 12000 fip. die 12. Novembr. 1810 exaratæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus licellus eo resolutus sit, ut petitæ intabulationi hujus Quietantiæ nec aon provisionalis in quota 1050 flp. locus detur, et eatenus necessaria Tabu-Las Regias disponantur. Cum autem hic Judicii ejus D. Juliannæ Maiewska extra Regna situm sit domicilium, Advocatus. D. Minasiewicz cum Substitutione Adti. Napadiewicz ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur,. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 partis II. Codicis Civilis eum in finem noticia darur, ut ad mentem SS. 175. 176. et 177. partis II. Codicis Civi-, lis inribus suis invigilare possit. (1)
Leopoli die 7. Januarii 1811.

(Nro 1311.) XXV. Cæs. Reg. in Reguis Galliciæ et Lodomeriæ Judiciam Provinciale Nobi-Thun Leopoliense D. Christing Com, Siekierzyńską medio przesentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judacio kuic Dnus Adamus Com. Siekierzyński conta ipsam puncto restitutionis in integrum Causæ respecta rescindendi contractus emti venditi lanei Okop alias Liszcze dicti ventilatæ, Libelium exhibuerit, Judicijque opem imploraverit; Cum autem Judicium hocee ob ejus ignotam commorationem ipsi huiatem Judicialem Advocatum D. Winnicki qua Curatorem ipsius perieulo ae impendio constituerit; cum quo etiam instituta Lis juxta præsciptam pro Galicia in Codice Judiciario Norman pertractabitur adque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur. ut die 27. Maii an. cur. h. 10. mat. ad excipiendum se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat aut sibi alium Adve, in Patronum eligat, & Judicio nominet, caque e Lege faciat, que defensioni cause sue proficua else videantur; ni fecerit & Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum

sibimet imputandum habebit. (1) Leopoli die 20. Februarii 1811.

(Nro. 2222.) XXVI. Medio præsentis Edicti D. D. Mariæ Com. Potocka, Joanni et Stanislao Rostworowki insinuatur, quod sub præsent. 9. Rebru. 1841. Piscus Reg. nomine Confraternitatis Warenzensis hie Judicii puncto licitandæ in via executionis Sæ, 1000 fl. p. c. s. c. super Sa- 38430. fl. p. 12 gr. in Bonis Witkow innærente intabulatæ libelium supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus ec resolutus sit, ut petito huic deferatur, et licitatio quæstionis Sæ. in diem 4. Maj a. c. horam 10 Matt. hic Reg. Fori. cc. lebranda proscribatur. Cum autem hi-Judicii corum præfatorum Ssorum die micilium ignotum sit, Advocatus Dominus

Hruzik substituendo eidem Advoc. Ratynski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eldemque superius memorata resolutio intimatur. Quare iisdem de resolutione supra citata vi 6. 175. partie II, Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175. 176, et 177. partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint.

Leopoli die 11. Februarii 1811. (3)

(Nro. 2126.)

XXVII. Medio præsentis Edicti D. Ant. Ko zinski, Felici Lazowski, et Massæ Frider. Kabritianæ insinuatur, quod sub præ-sent. 9 Februarii 1811 Fiscus Reg. nomire Confraternitatis in Warenz hic Judicli puncto licitandæ in via executionis Sum, 1000- fl. p. super Sa. 150000. fl. p. in bonis Jaryczow hærente prænotatæ libellum supplicem exhibiterit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut petito huic deferatur et licitatio quæstionis Sæ, in diem 4 Mai horam 10 matt. hic Reg. Fori celebranda proscribatur, Cum autem hic Judicii corum supra nominatorum domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Hruzik, et Ratynski substitutus, ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur Quare iisdem de resolutione supra citata vi S. 175. partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175 176. et 177. partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint.

Leopoli die 11. Februarii 1811. (3)

(Nro. 3280.)

XXVIII. Cæsareo-Reg.in Regnis Gallieiæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale
Nobilium Leopoliense Dominis Felici
et Carolinæ de Principibus Lubomirskie
Coniugibus Strutynskie, Medio præsentis
Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Adalbertus Milewski puncto
Solutionis 750. aure. insti ponderis Libellum exhibuerit, Judicique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce
ob eorum extraneam commorationem
ipsis hujstem Judicialem Advocatum Do-

minum Hruzik qua Curatorem, ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum que etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 10 Junii 1811; hora ro matut. ad excipiendum se sistant, & destinato sibi Patrono Documenta & allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, & Judicio no minent, caque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur: ni fecerint & Causam suam reglexerint, damnum inde forte enatum libimet imputandum habebunt.

Datum Leopoli die 2-Martii 1811 (3)

Nro. 2874.

XXIX. Per Cæs. Reg. Forum Nobilium Leopoliense, absentibus Dnæ. Joannæ de Krasickie Batowska et Leoni Krasicki in conformitate §. 628 Cod. Civ. P. II medio præsentis Edicti ordinatur, ut declarationem de adeunda vel repudiandæ hæreditate olim Gabrielis Com: Krasicki intra 6 Septimanas eo certius huc exhibeant, quo secus pro repudiantibus habebuntur. — Cæterum sciant eis sub hodierno Curatorem in persona Dni Adti Pfeiffer abhinc additum fuisse. — (3)

Nro. 1445.

XXX. Medio præsentis Edicti Successoribus Josephi Malicki nempe Stanislao Ignatio et Romano, Mariannæ et Sophiæ Malickie, tum Franciscæ Kozłow. ska insinuatur, quod sub præsent. 28. Decembris 1810 Fiscus Reg. nomine Trinitarior. Stanislaop, hic Judicii puncto prænotandorum Documentorum Summas 250 et 250 fl. ren. evincensium libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutusit, at promotation horum Documentorum et quidem super Summa 15000 fp. pro re Josephi Malicki et respective ejus Successorum bonis Monasterzyska inhærente locum dando Tabulæ Regiæ necessaria eatenus disponantur. Cum autem hic Judicii corum Successorum olim Josephi Malicki domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Kruczkowski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi \$ 175. partis II. Codicis Civilis eum in finem metitia datur, ut ad mentem \$\$ 175. 176. et 177. partis II. Codicis civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 21. Januarii 1811.

(Nro. 1375.)

XXXI. Per Magistratum Reg. ac Liberae Civitatis Sambor omnibus et Singulis quorum interest notum redditur, quod cum tres termini Licitationis Curiolæ ad Massam olim Stephani Sottykiewicz spectantis in Satisfactionem usurarum a Sa. Capitali 1000 fl. r. Fisco Reg. obvenientium edictaliter præfiniti frustrati habeantur, hinc nova Licitatio ejusdem Curiolæ in dies 2da Aprilis ac 3 Mai et 10 Junii ac Semper hora 10 matutina proscribitur. Quare cupidi emendi legali vadio instructi diebus superius menuonatis ad Cancellariam Magistratualem invitantur. (3)

Nro. 1475.

XXXII. Per Cœsareo Reg. Forum Nobilium Leopoliense Omnibus et singulis, quorum interest medio præsentis Edicti notum reditur, Activa illiquida ad Massam Cridarium Vencesiao - Rzewuskianam spectantia die 28. Maii 1811, hora 10 matutina publica Licitatione hic C. R. Fori celebranda Authore - Prætore sub sequentious Conditionibus disvendita iri. — rmo ut Emptor plurimum Offerens oblatum pretium totum instantance coram Commissione deponat - 2do Quod Massa Cridaria Venceslao - Rzewuskiana ad Nullam Emptori præstandam Evictionem obligetur. — Cæterum emendi cupidis liberum manet originale ante Licitationem apud Dnum Advocatum Kozieradzki, vel in ipsa Licitatione coram Commissione delegata inspicere.

Leopoli die 11. Martii 1811. (3)

Lista osob w Lwowie zmarłych.

Dnia 3. Kwietnia.

Anna Ochiebska N. na Brodz. P. Nro. 349 w powszechnym Szpitalu.

Żydzi: Dawida Landego grabarża żona 36. l. m. na Krak. P. Nro. 383.

Leiba Helda mączarza żona Lipke 32 l. m. na Zótk. P. Nro. 19.

Fischel Weinreb handluigey bydlem 60 l. m. na Zotk. P. Nro. 66.

Hersch Jedernach aresztant 45 l. m. na Krak. P. Nrv. 360. w więzteniu.

Jossela Mareka Kusznierza żona Sara Chaia 35 1. m. na Krak. P. Nro. 107.

Jakoba Bendela pickarža córka Civia Laia 3 1/2 roku m. na Zótk. P. Nro. 104.

Wittel Zimmermann wdowa 50 1.( ) m. Krak. P. Nro. 383.

Dobrisz Wittwe wdowa 60 l.m. (38)

Woyctecha Lubińskiego Krupiarża syn. Franciszek 1 1/2 robu m. na Brod P. Mro. 309.

JW. Michała Oechsner C. K. nadwornego Radżey i Kawal. Ord. S. Leopol. da, córka Emilia 5 l. m. na Krak-P. Nro. 586.

Bazylego Faczewicza szewca, dziecie nie żywe urodz. na Hal. P. Nro. 367, Szymon Choderowicz mularz 70 l. m. na

Hal. P. Nro. 501.

Ignacego Markowskiego mularza córka Elźbieta 9 mies. m. na Brod. P.N. 415. Iedrzeia Fedorczuka wyrobnika syn Woy-

ciech 1 rok m. na Zółk. P. Nro. 269.

Benedykta Bära introligatora corka Anna g mies, m. w miescie Nro. 53.

Katarzyna Hiegel wdowa 50 l. m. (55 na Zółk. P. Nro. 547.

40 lat m.

Zydzi: Herscha Karnel tandeciarża S

Zydzi: Herscha Karpel tandeciarza syn Salamon & mies, m. na Zółk. P. Nro. 125.

Berisz Weite nauczyciel 24 l. m. na Krak. P. Nro. 383.

Moyzesza Brand piekarża syn Scholim 2 1, m. na Krak. P. Nro. 366.

### Przybyli do Lwowa

od dnia 7. at do 10. Kwietnia.

W. Katarzyna Dedyńska z Rossyi. – W. Felix Boznański, z Przemysła. – W. Walenty Kruszfński, Kapitan z Kię. War. z Brzeżan. – W. Kopstantyn Sosnowski, zcyrk Przemys. – W. Antoni Rożański, Porucznik z Kię. War. – JR. Wiktor Godzieliński Rachmistrz Hrab. Lanckorońskiego, z War. – JW. Tekla Janiszewka, D. Krzyża gwiaździstego, z War. – W. Jerzy Weden Profesor Poetyki z Przemysła. – W. Walenty Puzikowski Dziędzie, z Booknii.

W. Kaietan Horodyski Dziedzie w Kię.
War. z Monachium. — W. Koman Krainski Bziedzie, z Sanoka. — W. Stunisław
Dobrowolski z Czernowic. — W. Rodzinski Dziedzie, z Przemysla. — W. Ignacy
Pomorski Dziedzie w Rofsyi, z Jasła.

JW. Hrabina Crosnowska, z Warszawy. — W. Jan Pawłowski z Warszawy. — JW Hrabia Staniław Mniszek, z Rofsył. W. Dom. Jakubowski z Brodów. — W. łanuaryusz Urbański, z cyrkułu Przemyslkiego. — P. Dominik Bażanka Sierzant z Xię. War ze Stryła. — W. Ernest Btudowski Dziedzie, z Cieszyna. — JO. Xiążą Karol Radziwił, z Wrocławia.

### Wyiechali z Lwowa

od dnia 7. až do 10. Kwietnia.

W. Teodor Malewski do Cyrk. Zotk. — W. Antoni Mandzelowski do Cyrk. Zotk. W. Tomasz laszowski Dziedzie do Ostrowa. — W. Antoni Mithowski, Posessor do Wrublowic. — W. Leon Sasulewicz, Dziedzie do Pukenicz. —

W. Felix Boznański do Frzemysła.—
W. Pawlikowski Dziedzic, do Medyki.—
IW. Hrabia Kaietan Dzieduszycki do Zborowa.— W. Tadeusz Omiecinski do Suchowoli.— IW. Rzewuski do lakimowa.
W. Ignacy Pomorski do Rojsyi.— IWiel.
Hrabia Józef Dzieduszycki do Zybrowa.
W. Ian Głoyowski do Warszawy.— Wiel.
Piotr Malczewski do Podburza.— IP Łazarz Szczupackiwicz słuchacz prawa, do Zot. W. Kazimirz Berezowski Posefsor, do

Brzeżan. – W. Franciszek Strzebocki do tyr. Zótk. – JW. Hrabia Raciborowski, do Liska. – JW. Hrabina Amalia Truf. finoff, do Tryestu.

Kurs Monety w Lwowie dnia 11go

| Dukat | holender  | ski      | 8      | Z.R.   | 47 Kr. |
|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|
|       | cesarski  |          | 8      | -      | 38 -   |
| Szufr | rn        |          | 23     | -      | 56 -   |
| Tatar | niderland | lzki     | 4      | · 1    | 13 -   |
| -     | Pruski    |          | 2      |        | 40 -   |
| Rubel | rofsyiski | S        | 2      | 100    | 46 —   |
| Monet | a konwen  | cy onaln | aza 10 | 10 - 1 | 77.    |

Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 3go

Amsterdam za 100 Tuler. Kurant, R. Tal. 243. 1/3 1 1/2 miesiąc.

Augsburg 2a 100 Z.R. (170 3f8 Uso. Hamburg 2a 100 Tal. Bando R. Tal. 251 1f2

Paryz za Liwer Tournois, kraye. 41.

Ceny targouse w Lwowie w Bankocetw Marcu 1811 R. lach.

| TOWN STATES OF A       | Zi. R. | kra    |
|------------------------|--------|--------|
| Pszenicy Korzes        |        | 37 4/8 |
| Zyta                   | - 23   | 37 4/8 |
| Jeczmienia — — —       | - 17   | 50     |
| Owsa                   | - 37   | 42 4/8 |
| Prosa                  |        |        |
| Hreczki                | - 19   |        |
| Grochu                 |        |        |
| Kartoffi               | - 8    | -      |
| Siana Cetnar           | - 9    | 15     |
| Stomy                  | - 8    | 15     |
| Drzewa twardego sąg Wi | e-     |        |
| denski                 | 38     | -      |
| Drzewa miękkiego -     | 26     | -      |